## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstags, ben 20. Mart 1827.

Subhaftatione = Patent.

Auf ben Untrag eines Glaubigers, foll Das ben Roch Samuel und Marianna Deulicifchen Cheleuten gehörige, bier auf ber Jefniterftraße unter Dro. 227 belegene, gerichtlich auf 1324 Rthlr. 21 far. 8 pf. abgeschapte Wohnhaus, meiftbietend verfauft werden.

Der Termin fteht auf ben 12ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichterath Deder in unferem Inftruftione-Bimmer an.

Rauf= und Befigfahige werben bor= Belaben, in biefem Termin perfonlich, ober burch gesetlich zuläffige Bevolls machtigte au erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gewärtigen, baß ber Bufchlag an ben Meistbietenben erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Umftans de eine Ausnahme zulaffen.

Die Tare und Bebingungen fonnen in ber Regiffratur eingefehen werben.

Pofen ben 5. Februar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela dom mieszkalny, do kucharza Samuela i Maryanny Okulickich małżonków należacy, tu na Jezuickiey ulicy pod liczbą 227 położony, sądownie na 1324 Tal. 21 sgr. 8 fen. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma. Termin tym końcem na dzień 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Decker w Izbie Instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczony został.

Ochote kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na tere minie tym osobiście, lub przez. prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 5. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird in Gemagheit des J. 422. Tit. I. Theil 2. bes Allgemeinen Landrechts bier= Durch befannt gemacht, daß zwischen dem Bataillons = Argt von bem 2. Bataillon des 38. Referve = Landwebn = Regiments Guftav Friedrich Deitel hierfelbft und ber Iba Cophia Philippine Franz aus Tempelberg, Die in hiefiger Proving un= ter Cheleuten geltende Gemeinschaft ber Guter und bee Erwerbes vor Gingehung ber Che ausgeschloffen worden ift.

Pofen ben 5. Februar 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

zaev, to an Jegoteriev difer potini-Ebictal=Citation.

Bon dem unterzeichneten Landgerichte Umte Cantion bes hiefigen Sulfe Erefus dowey Exekutora Sadu Ziemiańskiemeinen, ju bem auf ben 3 often Mai wania tegoż pretensye mieć mniefteuftions-Bimmer vor bem herrn Land= 30. Maia rab. o godzinie gtey zra. Gerichte = Mustultator Weffel ansiehenden na wizbie naszey instrukcyiney und ihre etwanigen Unforderungen aus Pelnomocników stawili, i pretensye felben an die gedachte Umte- Cautien przeciwnym razie z takowemi do foweffi verwiesen werden follen.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwiesczenie.

Stosownie do §. 422 tyt. 1 Cz. II. Powszechnego Prawa kraiowego podaie niżey podpisany Król. Sad Ziemiański do wiadomości, iż między doktorem batalionowym w 38 pułku obrony kraiowéy Gustawem Fryderykiem Neitzel tu w Poznaniu a Ida Zofia Filippina Franz z Tempelberga, istnąca w tuteyszéy prowincyi pomiędzy małżonkami wspólność maiątku przed zawarciem małżeństwa wyłączoną została,

Poznań d. 5. Lutego 1827.

water telms an

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Podpisany Sad Ziemiański zapozywerden alle biejenigen, welche an die wa wszystkich, którzy do kaucyi sątere Daistowefi Unipriiche ju haben ver- go Daszkowskiego z czasu urzędoc. Vormittage um 9 Uhr in unferm Inte maig, azeby sie w terminie na dzień Termine mit berluflage vorgeladen, ent= przed Ur. Auskultatorem Wessel weber in Berfon ober burd gesetlich gu= wyznaczonym, albo osobiście, lub laffige Bevollmachtigte zu erscheinen, przez prawomocnie upoważnionych ber Dienstzeit bes Daszkowskiego wianachumeisen, widrigenfalls sie mit ben- rogodnie udowodnili, albowiem w praffindirt, und an die Perfon bes Daffe wspomnioney kaucyi urzedowey prekludowani, i tylko do osoby Dasz-Bromberg ben 15. Januar 1827. kowskiego odeslani zostaną.

Bydgoszcz d. 15. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Bum Verkauf des im Mogiknser Arcise belegenen, den Anton v. Zietnickschen Erben zugehörigen Gutes Dobieszewice, ist ein anderweitiger peremtorischer Liciztations-Termin auf den 25. April c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Biedermann Morgens 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts-Locale anderaumt, welches unster hinweisung auf die Vekanntmachung vom 26. Januar d. J. den Kaussussigen und Interessenten zur Nachricht dient.

Konigl. Preuß. Land gericht.

Bekanntnachung. 12

paning, ktora a type o pochoo rewir

Der Melchier Stablewsti und bessen Ehegattin Antonina geborne von Grabsta, primo voto geschiedene v. Lubsowska du Pomarzanki im Gnesener Kreise wohne haft, haben vor Schließung der She dem Shevertrage vom 20. Dacember 1825. welcher am 20. März 1826, gerichtlich bestätigt worden ist, gemäß, die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bestannt gemacht wird.

Singfen, den 29. Januar 1827. A

Anen delimensity 1314

Das im Dorfe Obra, unweit Wollstein, Boinfter Kreifes, unter ber Do. 12. ge-

legene, sur erbschaftlichen Liquidatione= Masse der Grafin v. Pinto gehörige und Patent Subhastacyiny.

Końcem sprzedania wsi Dobieszewice w Powiecie Mogilinskim sytuowaney a sukcessorów niegdy Antomiego Złotnickiego własney, wyznaczony iest dalszy licytacyjny termin
zawity na dzień 25. K wietnia r.
b. przed Sądzią Ziemiańskim W.
Chelmickim zrana o godzinie 9. w
sali Sądu inteyszego odbyć się maiący, oczem z odwolaniem się do obwieszczenia z dnia 26. Stycznia r. b.
clięć maiących nabycia i interessentów uwiadomiamy.

Krót. Pruski Sąd Ziemiański.

increda Obiwieszczenie

Ur. Melchior Stablewski i tegoż malżonka Ur. Antonina z Grabskich rozwiedziona Łubkowska w Pomarzankach zamieszkali, wspólność maiatku i dorobku przed zawarciem ślubu stósownie do kontraktu przedślubnego z dnia 20. Grudnia 1825. a dnia 20. Marca 1826. sądownie potwierdzonego, między sobą wylączyli. Oczem ninieyszem do powszechneg podaie się wiadomości.

Chiezno drag. Stycznia 1827 guld Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie

Gospodarstwo okupne Rynskie zwane, w wsi Obrze piedaleko Wolsztyna w Powiecie Babimostkim pod Nro. 12. leżące, do massy spadkogerichtlich auf 1000 Athlr. abgeschätzte sogenannte Ryńskische Freigut, soll in dem, den 27. April d. J. hier anstehenden Termine bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kaussussige einladen.

Meferit, ben 11. Januar 1827.

Roniglich Preuß. Landgericht.

wo-likwidacyiney niegdy ś. p. Hrabiny Pinto należące, i sądownie na Tal. 1000 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 27. Kwietnia r. b. tu w Międzyrzeczu przedanem będzie.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 1 1. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bum bffentlichen Berfaufe bes im Birnbaumer Kreife gelegenen ablichen Guts Bittuchowo nebft bem Borwerte Ropanina, mas nach ber revidirten Tare auf 25988 Rthlr. 6 fgr. 11 pf. gericht= lich abgeschäft ift, fieht ein anderweiti= ger peremtorifcher Licitations = Termin auf ben 28. April 1827. vor bem Randgerichte = Uffeffor herrn b. b. Golg, bier an ber Gerichtestelle an, zu weldem wir Raufer mit dem Bemerfen vor= laden, daß jeder Bieter 1500 Rthlr. Caution beponiren muß, und ber Meift= bietende, wenn gesetliche Umftanbe feine Ausnahme zulaffen, den Bufchlag zu ge= martigen hat.

Die revidirte Tare und die Raufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Bei der frühern Lieitation betrug das hochste Gebot 8100

Rthlr.

Meferig ben 18. December 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży wsi Wituchowa w Powiecie Międzychodzkim leżącey, wraz z folwarkiem Kopanina, która z tymże podług rewidowaney taxy na talar. 25988 sgr. 6 fen. 11 sądownie ocenioną została, wyznaczony iest'inny termin peremtoryczno-licytacyjny na dzień 28. K wietnia r. p. przed Delegowanym Assessorem Golz, który go w mieyscu posiedzeń Sądu odbywać będzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań z tem nadmienieniem, że każdy licytant 1500 talar. kaucyi złożyć musi, przybicie zaś nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, przeszkody prawne nie zaydą.

Rewidowana taxa i warunki kupna Codziennie w Registraturze naszéy

przeyrzanemi być mogą.

Przy pierwszey licytacyi wynosi-

to pluslicytum 8100 Tal.

Międzyrzecz d. 18. Grudnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise belegene Herrschaft Pogorzela nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 167,568 Athle. I Sgr. 11 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden berkauft werden, und die Bietungs-Terzwine sind auf

den Zten Juni e.,
den 3ten September c.,
und der peremtorische Termin auf
den 4ten Oktober a. c.
vor dem Herrn Landgerichts-Rath Höning
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz = und zahlungsfähigen Käufern werben biese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Man= gel anzuzeigen.

Arotofyn ben 8. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Land = Gericht,

Coictal=Citation.

In dem Hypotheken = Buche der im Großherzogthum Posen und dessen Oftrzessower Kreise belegenen Herrschaft Slupia cum attinentiis sind für die Gesschwister v. Bartuchowekt nach der von dem Besitzer der Herrschaft Slupia Abalbert von Psarkti und seiner Spefrau

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Pogorzelska pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Krotoszyńskim położona wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy na 167568 tal. 1 śgr. 11 fen. oceoioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Czerwca r.b. na dzień 3. Września r.b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 4. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Sędzią Hoening, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminie każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 8. Stycznia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy maiętności Słupskiey w Xięstwie Poznańskiem Powiecie Ostrzeszowskim położoney, dla rodzeństwa Bartuchowskich podług wystawioney przez Ur. Woyciecha i Annę z Walewskich małeżonków Psarskich dziedziców maię-

Unna geborene von Walewska, unterm 11. Juli 1799. ausgestellten Obligation bem Recognitions = Schein vom 27sten August 1799. und 6. April 1804. sub Rubr. III. Nro. 6 und 10. überhaupt 22,666 Athle. 16 ggr. nebst 5 proCent Zinsen eingetragen.

Diese Obligation nebst Accognitions-Schein ist verloren gegangen, und der Gottlieb v. Wierzehlepski als Stiefvater ber von Bartuchauskischen Geschwister, hat auf Umortisation dieser Documente

angetragen.

Es werden taher alle biejenigen, welche an dieselbe als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briefsuthaber Anspruch zu haben vermeinen,
hierdurch vorgeladen, in dem auf den
23. Junic. vor dem Deputirten Henry
Landgerichtsrath Ruschke früh um 10
Uhr in unserem Gerichts = Locale anstebenden Lermin zu erscheinen, ihre Ansprüche achbrig nachzuweisen, widrigenfalls das Justrument amortisirt, die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Rotofdin den 12. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. tności teyże, obligacyi z dmia II. Lidca 1799, tudzież zaświadczenia rekognicyinego z dnia 27. Sierpnia 1799 i 6. Kwietnia 1804. summa ogolem Tal. 22,666 dgr. 16 wraz z prowizyą po 5 sta Rubr. III. Nr. 6 i 10 iest zapisana.

Obligacya ta i zaświadczenie rekognicyjne zaginione zostały, a UrBogumił Wiérzchleyski iako oyczym
rodzeństwa Bartuchowskich dokumentów tychże domagał się umorzenia. Wzywamy przeto wszystkich
którzy iako właściciele, cessywnaryusze, posiadacze zastawni, lub inni
do powyższych dokumentów pretensye mieć sądzą, aby w terminie na

dzień 23. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądn naszego wyznaczonym stanąwszy, pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym bowiem razie umorzenie instrumentu pastąpi, niestawaiący zaś z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaftations-Patent.

Zapozew dayitaluy.

Das in dem Dorse Fratig Donminen-Amts Schönlanke unter Aro. 2 belegene, bem Johann Splettstößer zugehörige Erbpachts-Krug-Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe Patent Subhastacyiny,
Gościniec wieczysto dzierzawny
w wśi Fratzig Ekonomii Trzciańskiey
pod Nro. 2. położyny, do Jana
Spletstoesser należący, wraz zprzyległościami, który podlug taxy są-

auf 218 Athlie. 10 fgr. gewürdigt wors ben ist, soll auf den Antrag der Gläus biger Schulden halber, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ber Bietungs = Termin ist auf den 12. Funi d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Mehler im Land? Gerichts - Gebäude angesetzt.

Besitfähigen Kaufern wird biefer Lermin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 29. Januar 1827.

Abniglich = Preuß. Landgericht.

g) Und Highleyo,

Coletal = Citation.

Nachdem über den Nachlaß des versstorbenen Gutöbesigers Valentin v. Mlosdianowöll zu Swiniarti, der erbschaftsliche Liquidations = Prozeß eröffnet worden, wird zur Anmeldung der Nachlaßs Schulden ein Connotations = Zermin auf den 4. Mai 1827. vor dem Landgestichtsrath v. Potrykowöki früh um 9 Uhr in unserem Partheien=Zimmer anberaumt.

Es werden daher alle diejenigen, welthe an die Masse Anspruche zu haben bermeinen, vorgeladen, in demselben ihre Forderungen anzugeben und zu instisser, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß sie aller etwanigen Borrechte für verlustig erklart, und mit downie sporządzoney na 218 Talar. 10 śgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięceydaiącemu sprzedaną bydź ma. Którym końcem termin licytacyjny na dzień 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Mehler w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 29. Stycznia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością niegdy Walentego Młodzianowskiego w Swinarkach zmarłego, zostawszy otworzonym process sukcessyino-likwidacyiny, wyznaczyliśmy do zameldowania długów pozostałość obecną ciążących termin konotacyiny na dzień 4. Maia r. 1827 zrana o godzinie gtey przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim w sali Sądu tuteyszego.

Wzywamy przeto wszystkich w ogólności, którzyby do téy massy iakieżkolwiek mieć mogli pretensye, aby się w tymże terminie podali i usprawiedliwili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się mogą, iż z wszelkich praw pozbawieni będą, i z ihren Forberungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber fich melbensten Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben wird, verwiesen werden sollen.

Schlieflich werden hiermit auch bie, ihrem Wohnorte nach unbekannten Glaus biger, namentlich:

a) ber Unton v. Grabefi,

- b) die Erben der Marianna verwittwet gewesenen v. Mlodzianowska, gebornen v. Swinarska,
- c) die Thabens v. Moniczschen Erben,
- d) die v. Siemigtfowefischen Erben,
- e) bie Stanislans Bilegonstifden Erben,
- f) die Unna verehelichte Rotereta ges borne v. Mlodzianowsta,
- g) ber Gutebefiger v. Glinefi,
- h) ber Gutebefiger v. Lutomefi,
- i) die Thomas Szaliskischen Erben,
- k) die Wittwe Wnganowska, unter ber obigen Warnung gleichfalls vorgeladen, entweder perfonlich, oder burch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen.

Bu Mandatarien werden ihnen in Ersmangelung an Bekanntschaft, die Justigs Commissarien Niklowitz, Lydtke, Sosbebti vorgeschlagen.

Onefen ben 28. September 1826.

Rbnigl. Preug. Landgericht.

pretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokojeniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie pozostać się mogło, odesłanemi zostaną.

Zapozywamy także niewiadomych nam z pobytu swego Wierzycieli,

mianowicie:

a) Antoniego Grabskiego.

- b) Sukcessorów Maryanny z Swinarskich owdowiałey Młodzianowskich,
- c) Sukcessorów Ur. Tadeusza Woniewicza,

d) Sukcessorów Swinarskich,

- e) Sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,
- f) Annę z młodzianowskich zamężną Koterską,
- 5) Ur. Glińskiego,
- h) Ur. Lutomskiego,
- i) Sukcessorów Tomasza Szelickiego,

k) Wdowę Wyganowską, również z ostrzeżeniem powyżey wyłuszczonym, aby się sami osobiście, lub w razie przeszkody przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, na których im się przedstawia UUr. Justyc-Kommissarze Niklowitz, Lydtke i Sobeski.

Gniezno d. 28. Wrześn. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiańskie